# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Januer 1861.

29. Stycznia 1861.

Mro. 1260. Bom f. f. Bezirtsamte als Gerichte gu Halicz wird biemit fund gemacht, daß bei bemfelben über Aufuchen der Lemberger f. f. Finangprofuratur jur hereinbringung ber Merarislforderung pr. 200 ff. RM. f. D. G. Die exefutive Feilbiethung bes ju Halicz sub Conser. Nr. 226-252 gelegenen, vormals dem Moses. Stark gehörigen und gegenwärtig auf ben Ramen ber Cheleute Johann und Karolina Budzinskie intabulirten Baugrundes in zwei Terminen, nämlich am Sien April und am 29ten April 1861 jedesmal um 9 Uhr Bormittage abgehalten und babet tiefer Grund nur über ober um ben Austufspreis von 84 fl. oft. 2B. veraußert merden wird.

Alle Angeld wird ber Betrag von 8 fl. 40 fr. öfterr. Wahrung

Die übrigen Ligitazionsbedingungen und ber Schahungeaft tonnen jederzeit in der hiergerichtlichen Registratur eingeschen oder ab-Schriftlich erhoben merden.

Die mittlerweile in bas Grundbuch gelangenten Gläubiger werben burch ben ihnen in ber Person des Gru. Jakob Gruszkiewicz be-Rellten Kurator von diefer Lizitazions-Ausschreibung verftändigt.

Halicz, am 30. Dezember 1860.

#### Edykt.

Nr. 1260. C. k. sad powiatowy w Haliczu ogłasza, że w skutek żadania c. k. prokuratoryi finansowej we Lwowie na zaspokojenie Pretensyl eraryalnej w somie 200 zlr. mon. konw. z przynależytosciami, odhedzie się licytacya gruntu pod budowe w Haliczu pod Nrem. konskr. 226-252 położonego, przedtem do Mojżesza Stark należącego, a obecnie na imie Jana i Karoliny małżonków Budzińskich zaintabulowanogo, w dwóch terminach, to jest: na dniu 8go kwietnia i na dniu 29go kwietnia 1861 o godzinie 9tej zrana, przyczem ten grunt tylko wyżej ceny wywołania w sumie 84 zlr. wal. aust., lub za takowa sprzeda się.

Jako zadatek stanowi się kwota 8 zł. 40 kr. wal. austr.

Reszta warunków licytacyjnych i akt detaksacyi leżą w registraturze tutejszo-sądowej, wolne każdego czasu do przejrzenia lub odpisania.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamiają się ci wierzyciele, którzyby poźniej do tabuli weszli, przez kuratora w osobie pana Jakuba Gruszkiewicza dla nich ustanowionego.

Halicz, daia 30. grudnia 1860,

(1) Konkurs.

Nro. 3284. Posada akuszerki miejskiej w Drohobyczu z placą

roczna 105 zł. wal. austr. jest do obsadzenia.

Ubiegający się o tę posadę, mają do końca lutego 1861 wnieść 8we podania, zawierające dowody uzdatnienia do tutejszego urzędu miejskiego.

Drohobycz, dnia 19. stycznia 1861.

(167)Rundmachung.

Mro. 8238. Dom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit allgemein fund gemacht, es fei mit bem Befdluße com 22. November 1860 Bahl 8238 jur Einbringung ber vom Johann Sperlich erfiegten, bon biefem an Hersch Adolf abgetretenen Forderung von 200 Dut. sammt 5% vom 5. Mat 1854 bis jum Zahlungerage bes Rapitals laufenden Zinsen, der Gerichts und Erefuzionefosten von 3 fl. 36 fr. Ronv. Munge, 6 ft. AM., 6 ft. 6 fr. AM. und 6 ft. 22 fr. öfferr. Babr., tann ber gegenwartigen auf 20 ft. 18 fr. öft. W. gemässigten Eretuzionstoften bie zwangeweise Feilbiethung bes laut dom. 338. 101. n. 15. haer, ber sachfälligen Ludvika Nowosielska gehörigen Gutsantheils Graziowa, Sanoker Kreises bewilliget, welche in zwei Terminen am 22. März und 15. April 1861 jedesmal um 10 Uhr Vormittage abgehalten werben wird.

Den Ausrufepreis bildet ter gerichtliche Congungemerth tes GutBontheiles pr. 30859 ft. 171/2 fr. R.M. ober 32402 ft. 25 fr. oft. D. unter welchem ter Guteantheil an ben zwei erften Feilbie-

thungsterminen nicht wirb hintangegeben merben.

Jeber Raufluftige ift gehalten vor Beginn der Feilbiethung ober bevor er einen Unboth macht, ben Betrag von 1575 fl. oft. 2B. als Badium entweber im Baaren ober in Pfandbriefen des galig. Kredite: bereins, ober in f. f. in ber Wahrung ber RDi. verzinelichen Ctaatsichuldverfchieibungen fammt jugehörigen Rupons und Salons in Diefen beiden Bertheeffetten, jedoch nur nach dem letten mittelft Lemberger Beitung auszuweisenden Rurfe, und niemals über ihren Rominalwerth du Banden ber Ligitagions-Rommission gu erlegen.

Murde bei feinem ber ausgeschriebenen zwei Seilbiethungster-mine ein annehmbarer Unboth erzielt werden, so wird zur Festsetzung etleichternber Bebingungen bie Tagfahrt auf ben 15. April 1861 um

3 Uhr Rachmittage anbergumt, und hierzu werben bie fammtlichen Spothefarglaubiger mit bem Beifage vorgeladen, daß bie Quebleibenden ber Stimmenmehrheit ber Erscheinenden für beitretend werben erachtet werben.

Den Ligitagioneluftigen wird freigestellt, ben Landtafelauszug, Die Schahung, bas Mirthschafte. Juventar und bie Feilbiethunge. Bedingungen in der hiergerichtlichen Regifratur einzusehen ober abschriftlich ju erheben.

Przemyśl, ben 22. Movember 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 8238. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iz uchwała z dnia 22. listopada 1860 do licz. 8238 w celu zaspokojenia przez Jana Sperlicha wygranej od tegoż Herschowi Adolfowi odstapionej wierzytelności 200 dukatów wraz z 5 od sta procentami od 5. maja 1854 az do dnia zapłaty kapitału bieżącemi, kosztów sadowych i egzekucyjnych 3 zfr. 36 kr. m. k., 6 złr. m. k., 6 złr. 6 kr. m. k. i 6 złr. 22 c. w. a., dalej kosztów egzekucyi niniejszej 20 zł. 18 c. w. a. publiczna sprzedaż części dóbr Graziowy, Sanockiego obwodu w powiecie Bireckim położonej, jak dom. 338. str. 101. n. 15. haer. Ludwiki Nowosielskiej własnych, dozwoloną została.

Jako cene wywołania kładzie się wartość sądowego oszacowania tej części dóbr w kwocie 30859 złr. 171/2 kr. m. k. czyli 32402 zł. 25 c. w. a., nizej której wartości część dóbr w mowie

bedaca sprzedana nie bedzie.

Kazdy chęć kupienia mający jest obowiązany przed rozpoczęciem publicznej sprzedaży albo przed podaniem jakiej ceny, sumę 1575 zł. w. a. jake zakład w gotówce, w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, albo w c. k. procent przynoszących papierach kredyt., a mianowicie zepisach długu państwa na monetę konwenwcyjną opiewających, z należącemi do tychże kuponami i talonami, w obydwóch ostatnich papierach tylko według ostatniego w Lwowskiej Gazecie wykazanego kursu, jednakoż nigdy nad tychże wartość nominalną do rak komisyi licytacyjnej

Gdyby przy żadnym z tych dwóch wypisanych terminów publicznej sprzedazy ceny kupna przyjęcia godnej nieuzyskano, natenczas do ułożenia ulżających warunków wyznacza się termin na 15. kwietnia 1861 o Bciej godzinie popołudniu, do którego wszystkich wierzycieli zaintabulowanych z tym dodatkiem wzywa się, że niestający na terminie jako przystępujący do większości głosów stawa-

jących uważanemi będą.

Wolno jest chęć kupienia mającym wyciąg z ksiąg tabuli krajowej, oszacowanie i inwentarz gospodarczy, jakoteż i bliższe warunki licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze wglądnąć lub w odpisie podnieść.

Przemyśl, dnia 22. listopada 1860.

© dift. (151)

Mro. 43504. Bem Lemberger f. f. Landesgerichte wird aus Unlag des Gefuche bes Gerin Franz Gornicki jur Bahl 43504 ber liegenden Maffe ber Katharina Krzysztalowiczowa, fo wie ihren bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben hiemit befannt gegeben, daß über bas Gefud) tesfelben geren Franz Gornicki de praes. 2. Marg 1857 Bahl 8856 mit h. g. Bescheid vom 16. Juli 1857 Zahl 8856 ber f. Landtafel aufgetragen worden set, die von Fr. Katharina de Górnickie Krzyształowiczona am 18. Juni 1834 ausgestellte Gestionsurfunde in bie betreffenben Buder einzutragen und auf beren Grundlage ben Bittsteller Franz Gornicki als Gigen. thumer tes ursprüglich auf ben Ramen ber Susanna Gornicka eingetragenen, gegenwartig ber Fr. Katharina Krzyształowiczona laut dom. 31. pag. 369. n. 2. haer, gehörigen Sutkantheile Pawlow zu intabuliren. Dagegen fann ber Bitte berfelben, Franz Gornicki als Eigenthümer bes zweiten auf ben Namen ber Theresia Cebrowska laut dom 31. pag. 371. eingetragenen Guteantheile Pawlow zu intabuliren ober zu pranotiren, nicht willfahrt werden, mas bie f. Landtafel anzumerfen hat, weil laut d. 31. p. 371. tiefer zweite Antheil von Pawlow auf ten Ramen ter Theresia Cebrowska aus tem Ratafter mit einem gaffionequantum pr. 46 fl. eingetragen erfdeint.

Da nun ber Dame und Aufenthalteort ber befagten Grben ber Katharina Krzyształowiczowa tem Gerichte unbekonnt ift, so wurde ihnen jur Wahrung ihrer Redite herr Abvofat Dr. Madejski mit Substituzion bes Abvotaten herrn Dr. Pfeiffer jum Aurator bestellt, welchem fie ihre Rechtebehelfe einzusenden baben, mitrigens fie fic felbft bie Folgen ihrer Caumniß jugufdreiben baben werden.

Mus tem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 17. Dezember 1860. 1

Mro. 3096. Bei ber am 2. Janner 1. 3. fattgehabten 329ften Berlofung ber alteren Staatsschuld ift bie Gerie Rr. 144 gezogen

Diefe Serie enthält ausschließend Bankobligazionen im ursprunglichen Binefuße von 4%, und zwar Rr. 54571 mit einem Achtel und Dr. 55054 mit einem Drittel ber Rapitalesummen, ferner die Dr. 54505 bis einschließlich 54570, dann die Dr. 54577 bis einschließlich 55044, endlich bie Dr. 55087 bis einschließlich 55184 mit ber gangen Rapitalesumme im Gesammt-Rapitalebetrage von 1,212.340 fl. 43 fr. und im Binfenbetrage nach bem herabgefesten

24.246 Die in biefer Gerie enthaltenen einzelnen Obligazions. Mummern werben in einem eigenen Verzeichniffe nachträglich befannt gemacht

Für biefe verloften Obligazionen werden 4%tige RM. Berlofunge. Obligazionen ober auf Berlangen ber Parthet nach Maggabe bes in ber Kundmachung bes f. f. Finangministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (Reichegesethblatt Rr. 190) veröffentlichten Umftellungemaßsta. bes 5%tige auf öfterreichische Bahrung lautende Obligazionen erfolgt.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 15. Janner 1861.

Nro. 3096. Na odbytem dnia 2. Stycznia b. r. 329tem losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnieto seryę Nr. 144.

Serya ta zawiera wyłacznie obligacye bankowe w pierwiastkowej stopie procentowej 4%, a mianowicie z 8 częścią, tudzież Nr. 55054 z trzecią częścią sumy kapitałowej, następnie numera 54505 az włącznie do 54570, dalej numera 54577 az włącznie do 55044, nakoniec numera 55087 az włącznie do 55184 z całą sumą kapitałową w ogółowej kwocie kapitałowej . . 1,212.340 zł. 43 c. w kwocie procentowej według zniżonej

24.246 , 49 , Zawarte w tej seryi numera obligacyi beda w osobnym spisie poźniej ogłoszone.

Za te wylosowane obligacye beda wydawane 4procentowe obligacye wylosowania m. k., albo na żądanie partyi na mocy ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. ustaw państwa Nr. 190) normy przemienia 5proc. na obligacye opiewające na walutę austryacką.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. stycznia 1861.

(141)Gdift.

Mr. 14350. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Demeter v. Gaffenko mit biefem Goifte befannt gemacht, baß Frau Anna v. Gaffenko mit bem Gesuche de praes. 16. Oftober 1860 3. 14350 gebeten habe, fewohl bas im Laftenftande des nunmehr der Frau Anna v. Gaffenko gehörigen, ehebem Andreas v. Gaffenko'schen Guteantheiles von Willawcze laut Sptb. XXII. pag. 244. n. XXIV. on. ad Nr. Exh. 9493 ex 1836 pranotirte Sypothefarrecht betreff tes fur bie verlauften Buteantheile Podzacharycz, Dolhopole, Rostoki, Koniatyn und Jablonitza bereits bezahlten Raufschillings von 500 Dut. in Golb, fo wie auch von ben Berfaufern Andreas und Nicolaus v. Gaffenko übernomme-nen Gemahrleiftung fur ben Fall, daß bie verkauften Gutsantheile bis gur Intabulirung ber Gigenihumerechte bee Demeter v. Gaffenko megen allenfälligen Schulben ber Berfaufer in Grekuzion gezogen merben follten, als nicht justifizirt, als auch die zu Gunften des herrn Michael Romaszkan im Baffivstande biefer für Demeter v. Gaffenko pranotire ten Pfandrechtes und Gemahrleiftung laut Sptb. XXVII. pag. 5. ad n. XXIV. on. et ad Nr. Exh. 7553 ex 1840 als superonus superintabulirte, bem Michael Romaszkan vom Demeter v. Gaffenko in Ansehung bes für bie vom Letteren verkauften Gutsantheile Podzacharycz, Rostocze, Dolhopole, Koniatyn und Rostocze (eigentlich Jablonitza) bedungenen und bezahlten Raufschillings von 3055 fl. RM. und bes etwa aus bem Raufe erleibenden Schadens zugesicherte Gerahrleiftung aus dem Paffivstande ber Anna v. Gaffenko'ichen Gutsantheile von Willaweze zu ertabuliren, überhaupt bie LP. XXIV. und ben Gupersag ad n. XXIV. on. ganglich zu löschen.

Da ber Wohnort des Demeter Gaffenko unbefannt ift, fo mirb bemfelben ber Abvokat Dr. Leo Reitmann auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Befcheib biefes Berichtes mit bem zugeftellt, binnen 14 Sagen nachzuweisen, ob er bie ermirtte Pranotagion gerechtfertigt ober fich die Frift gur Juftiffgirung offen gehalten habe, widrigens über Unlangen bes Gegen-

theils die Loschung biefer Pranotagion veranlagt wird.

Wom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, ben 14. Dezember 1860.

Lizitazions - Ankundigung.

Mr. 444. Bei ber f. f. Finang-Begirts=Direktion in Tarnopol wird am 18. Februar 1861 um 3 Uhr Nachmittags bas zu Tarnopol sub CN. 695 gelegene Merarialgebaube im Bege ber öffentlichen Berfteigerung veräußert merden.

Der Auerufepreis beträgt 3499 fl. 48 fr. oft. 2B. und bas gu

erlegende Babium 10% bes Ausrufepreifes.

Die naberen Lizitazionsbedingniffe konnen bei ber f. f. Finang. Bezirks-Direkzion in Tarnopol eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirks. Direktion.

Tarnopol, am 11. Janner 1861.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 444. Przez c. k. finansową dyrekcyę powiatową w Tarnopolu sprzedaż budynku skarbowego w Tarnopolu pod NK. 695 położonego, w drodze publicznej licytacyi na dniu 18. lutego 1861 o godzinie 3. popołudniu przedsięwziętą będzie.

Za cene wywołania stanowi się kwota 3499 złr. 48 kr. wal.

austr., a wadyum wynosi 10% tej ceny.
Blizsze warunki licytacyi w c. k. finansowej Dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu przejrzane być mogą.

C. k. finansowa Dyrekcya powiatowa. Tarnopol, dnia 11. stycznia 1861.

G d i f t.

(142)Mro. 13650. Wom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Anfuchene bes Aron Strommer, Beffionar ber Cheleute Basil und Casandra Paunel, Bezugsberechtigte bes in ber Butowina liegenben Gutsantheiles von Walawa, ehemals bem Georg Paunel gehörig,

Behufe ber Buweifung bee mit bem Erlaffe ber Butowinger f. f. Grund. entlastunge - Rommiffion vom 6ten Marg 1858 3. 331 fur ben obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial . Entschädigungefapitals pr. 2381 fl. 20 fr. RM., biejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf bem genanns ten Guteantheile zufteht, wie auch jene Perfonen, welche bas Grunds entlaftungs-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzufpreden glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens bis zum 20. Februar 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelten.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Wor- und Bunamene, bann Wohnortes, Sausnummer bes Unmelbers und feines allfälligen Bevoll. madtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen versebene und legalifirte Bollmacht beizubringen bat;

den Betrag der angesprochenen Spothefar = Forderung somohl bezüglich tes Ropitale, als auch ber allfälligen Binfen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapicale

bie bucherliche Begiehung ber angemelbeten Poft, und

wenn der Unmelder feinen Alufenthalt außerhalb bes Gprengele biefes f. f. Gerichte hat, bie Ramhaftmachung eines bierorte wohnenden Bewollmachtigten jur Unnahme ber gericht. lichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Ganden geschehene Buftellung, murben ans gesehen werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber bie Unmeldung in obiger Frist einzubringen unterlassen murde, so angesehen werben wird, ale wenn er in bie Ueberweisung feiner Forderung auf das obige Entlastungs = Ropital nach Maßgabe ter ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte und daß diese stillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf ten obigen Entlastungs - Rapitals - Borfdup auch für die noch ju ermittelnden Betrage bes Entlaftunge . Rapitals gelten murbe, daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort merden mirb.

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtemittels gegen ein bon ben ericheinenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Boraussetzung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs = Rapital übermiefen worden, ober im Ginne bes §. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die Berabfaumung ber zeitgerechten Anmelbung hat in Bezug auf jene Perfonen, welche bas obige Grundentlastungsfapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, Die rechtliche Folge, daß diefer Kapitalsbetrag ben Zuweisungswerbern anstandslos ausgefolgt werden wird und ben Bratenbenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen bie faktifchen Befiger geltenb gu machen.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 13. Dezember 1860.

G b i f t. (171)Mro. 14534. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Ladislaus v. Szabe mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Frou Anna Gaffenko bierge richts de pr. 19. Oftober 1860 j. 3. 14534 ein Gesuch um Löschung der im Paffinftande der ehetem der Andreas v. Gaffenko'ichen Berlag' maffe, gegenwärtig ber Frau Anna v. Galfenko gehörigen Guteantheile von Willaweze faut S. St. XIII. pag. 131. ad n. XIX. on. ad Nro. Exh. 50-1829 vorfommenben Branotagion bes Wergleiches vom 21en Juni 1824 3. 4744 resp. des Wergleichebetrages pr. 100 Duf. fammt 5% Binfen, fammt bem Dom. XIII. pag. 130. n. XIX. on. ad Nro. Exh. 3454 1828 angemerkten Abmeifungebeicheibe vom 3. Juni 1828 3. 3454 überreicht habe.

Da der Wohnort des Ladislaus Szabo unbefannt ift, so wird demfelben ber fr. Abvofat Dr. Josef Fechner auf beffen Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes mit bem zugestellt, binnen 14 Tagen nachzuweisen, ob er bie erwirfte Pränotazion gerechtfertigt, ober sich die Frist zur Juststells zirung offen gehalten habe, widrigens über Anlangen des Gegentheils bie Löschung veranlaßt wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 4. Dezember 1860.

(163) Konkurs = Kundmachung. (8

Mro. 19825-4605. Un ber f. f. Oberrealschule in Agram tommt eine Lehrerstelle für bas freie Sand- und geometrische Zeichnen als Hauptsach in Verbindung mit einem ber in S. 4 ber Prüfungs-Vorschrift für vollständige Realschulen angeführten Fächer aus tem matematischenaturwissenschaftlichen Gebiethe zu besegen.

Mit dieser Lehrerstelle ift der Gehalt von jährlichen 630 fl. mit bem Worrückungerechte in die höhere Gehaltestufe von 735 fl. und der Quartiergeldbeitrag von 105 fl. oft. B. aus dem froatischen Kom-

merzialfonde verbunden.

Die Bewerter haben ihre an das f. f. Ministerium für Kultus und Unterricht gerichteten Gesuche mit den Nachweisungen über Alter, deligion, Stand, Sprachfenntnisse, zurückgelegte Studien und gesehlich vorgeschriebene Lehrbefähigung für das zu besehende Lehrfach, tann über ihr moralisches und politisches Verhalten entweder unmittelbar, oder wenn sie sich tereits in einer Bedienstung besinden, im Wege ihrer vorgesehten Behörte längstens bis 5. Februar l. J. bei der gesertigten k. f. Statthalterei einzubringen.

Bur Erlangung der fraglichen Lehrerfielle wird die vollkommene Renntniß ber froatischen und deutschen Sprache gefordert, und schließ= lich noch bemerkt, daß unter den Bewerbern jenem der Worzug eingertaumt werden soll, welcher bei gesehlicher Befähigung aus den vorers vähnten Lehrsachern dum Vortrage der froatischen Sprache in ben

drei unteren Klassen der Realschule geeignet fein wird.

Bon ber f. f. froatisch - flav. Statthalterei. Agram, am 3. Janner 1861.

(168) Obwieszczenie. (2

Nr. 7110. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejzem do powszechnej wiadomości, iz na żądanie p. Eugenii Stankiewiczowej w celu zaspokojenia przeciw Ignacemu hr. Konarskiemu
wygranej sumy 1500 duk. z bieżącemi od dnia 22. czerwca 1849
5% odsetkami już pierwej w ilości 21 zł. 20 kr. m. k., teraz zaś
w umiarkowanej ilości 44 zł. 685% c. w. a. przyznanych kosztów
gzekucyjnych uchwałą z dnia 22. października 1857 do l. 3817
rozpisana pzbliczna sprzedaż w Przemyskim obwodzie położonych,
p. Sewerynowi hr. Drohojewskiemu a właściwie jego spadkobiercom Józefowi, Zygmuntowi i Kazimierzowi hr. Drohojewskim nalezących dóbr Tamanowice czyli Tomanowice w dwóch terminach na
dzień 22. lutego 1861 i 15. marca 1861 o godzinie 10tej zrana
pod następującemi warunkami na nowo się rozpisuje:

1) Za cenę wywołania tychze dóbr stanowi się sądowem oszacowaniem wyprowadzona wartość w kwocie 15667 złr. 15 kr. m. k., nizej której dobra te w pierwszych dwóch terminach sprzedane nie

beda.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym jest dziesiątą część szacunku, to jest okrągła ilość 1567 zlr. m. k. jako zakład w gotowiżnie, ksiązeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stanowego towarzystwa kredytowego albo w publicznych papierach podług ich kursu w Gazecie Lwowskiej umiesz-

czonego, jednakowoż nigdy nad wartość nominalną, do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Każdemu chęć kupienia mającemu wolno jest akt szacunkowy, tudzież warunki licytacyjne w registraturze tutejszo-sądowej

przejrzeć lub w odpisie podnieść.

O rozpisanej licytacyi zawiadamiają się obie strony, jako też wszystkich wierzycieli na tychże dobrach zabezpieczonych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadamych, jako to: p. Olgę z Kalinowskich ks. Ogińska, Zygmunta hr. Działyńskiego, Jana Zarebe, mase leżącą po Alexandrze hr. Stadnickim i jego spadkobierców i tych wierzycieli, którzy po dniu 1. marca 1857 do tabuli krajowej wejszli, z tym dodatkiem, iż do bronienia ich praw tutejszy adwokat Dwernicki kuratorem z substytucya adwokata Sermaka nietylko w celu uwiadomienia ich o niniejszej licytacyi, ale także do wszystkich zastępczych czynności, któreby się z powodu tejże licytacyi lub przy wywodzie pierwszeństwa wierzycieli albo podziało ceny kupna jako potrzebne okazały, do poczynienia wszelkich kroków sadowych w tej sprawie licytacyjnej ustanowiony został, do którego z dokumentami prawa ich udowadniającemi zgłosić się, lub też innego pełnomocnika sadowi wymienić mają, inaczej sami sobie złe skutki zich opieszalości wyniknąć mogące przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 14. listopada 1860.

Mro. 8068. Bon bem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbesannten Herman Aszkenazy mit diesem Ediste besannt gemacht, daß über Ansuchen des David Aschkenazy de praes. 28. Dezember 1860 Jahl 8068 die Pränotirung der Wechselsumme von 840 fl. öst. W. im Lastenstande der, dem Herman Aschkenazy nach Chaje Aschkenazy angefallenen Erbantheile der in Tarnopol sud Nro. 1113 gelegenen Realität und zwar mit Borbehalt des §. 822 b. G. B. zu Gunsten des David Aschkenazy bewilliget wurde.

Da der Bohnort des Herman Aschkenazy unbekannt ift, so wird ihm der herr Landes-Advokat Dr. Kozmiaski mit Cubstituirung des heirn Landes Aldvokaten Dr. Blumenfeld auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Be-

scheib diefes Gerichtes jugefiellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Tarnopol, ben 7. Janner 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 8068. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski z miejsca pobytu niewiadomego Hermana Aschkenasy niniejszem uwiadamia, iż na żądanie Dawida Aschkenazy pod dniem 28. grudnia do l. 8068 w tutejszym sądzie wniesione, prenetacya sumy wekslowej 840 zł. w. a. w stanie dłużnym tej części realności pod l. 1113 w Tarnopolu położonej, która Hermanowi Aschenazy jako spadek po Chaje Aschkenazy przypada i to z zastrzeżeniem §. 822 k. u. c. na rzecz tegoż Dawida Aschkenazy pozwoloną została.

Ponieważ miejsce pebytu Hermana Aschkenazy niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adw. dr. Koźmińskiego, zastępca zaś pan adw. Blumenfeld niebezpieczeństwem i na

koszta tegoż nadaje się, i uchwale niniejszą doręcza się.

Z c. k. sadu obwodowego.

Tarnopol, dnia 7. stycznia 1861.

(170) E b i f t. (2) Mr. 13855. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge

Mr. 13855. Vom Czernowitzer t. t. Landesgerichte werden in Folge Unsuchens ber in ber Tabelle bezeichneten Personen Behufs ber Zusweisung der Urbarial. Entschädigungskapitale von den unten bezeichneten Gutkantheilen, Diejenigen, denen ein hypothekarrecht auf dem gesnannten Gute zusteht, so wie auch jene dritte Personen, welche auf das Entlastungskapital selbst Ansprüche zu erheben glauben, hiemit auf

gefordert, ihre Forderungen bis zum 19. März 1861 hiergerichts unter genauer Angabe ihres Namens, Charafters und Aufenthaltsortes
gehörig anzumelden, widrigens das Entschädigungskapital, in so weit
es nicht den Hypothekargläubigern zugewiesen wird, ten einschreitenden Besihern ausgefolgt werden wird, und den Anspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen diesen Besiher und nur in Ansehung des ihm zugewiesenen Theiles des Entlasungskapitals
geltend zu machen.

| Nro.<br>des<br>Exhibits | Name bes                                                                                                                              |                           | Nahere Bezeichnung                                                           | Musgemittelter |     | Ausspruch ber                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------|
|                         | Gefuch fellers                                                                                                                        | Guteförpere               | des<br>Antheils                                                              | Betrag in ft.  | KM. | Grundentlastungs-<br>Landes-Rommission |
| 13855                   | Kocze Titus durd) die Cessios<br>nare Johann Konarowski und<br>Johann Burla                                                           | Stanestie<br>am Czeremosz | Ghemals Michalaki und<br>Helena Kocze                                        | 3354           | 30  | 15. Jänner 1860.<br>Mr. 1487 ex 1858.  |
| 13856                   | Paunel Alexander und Zoppa   Catharina, ersterer durch den Gest   sionar Johann Konarowski                                            | Werboutz                  | Shemals Ilinka Wlad geb.<br>Teutul                                           | 528            | 40  | 29. Oftober 1857.<br>Nro. 1007.        |
| 14346                   | Johann Barbier Michalczuk,<br>Michalaki Bohatyretz, Georg Kir-<br>ste und Michalaki Łastiwka burch<br>ben Gessionar Johann Konarowski | Kabestie                  | Chemale Illie vel Illasch<br>Eastiwka                                        | 39 <b>6</b>    | 55  | 31. Juli 1860.<br>Nr. 722.             |
| 14536                   | Panaite und Paraskiewa Wład<br>burd, den Cessionar Cölestin To-<br>rosiewicz                                                          | Werboutz                  | Chemals Illinka Wlad geb.<br>Teutul                                          | 2395           | 40  | 14. Jänner 1858.<br>Nr. 27.            |
| 15194                   | Ponicz Semen Juon, Lazar und Michalaki                                                                                                | Karapcziu<br>am Czeremosz | Chemals Georg Ponicz als<br>Theilnehmer des Ulasi Po-<br>nicz'schen Antheils | 446            | 30  | 7. Janner 1860.<br>Nr. 18.             |

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 29. Dezember 1860.

(147) © b i f t. (3)

Mro. 7256. Bom f. f. städtisch belegirten Bezirksgerichte zu Tarnopol wird dem abwesenden, dem Leben und Wohnorte nach undekannten Paul Möhrl mittelst gegenwärtigen Edikt befannt gemacht, es habe wider denselben Marie Atlas eine Klage de praes. 24. Dezems ber 1860 Zahl 7256 wegen Zahlung der im Lastenstande dom. 6. pag. 181. n. 9. haer. dem Paul Möhrl gehörigen, in Tarnopol unter Nro. 696 gelegenen Realitätshälfte zu Gunsten der Marie Sara Atlas dom. 6. pag. 180. n. 5. on. intabulirten Summe von 440 st. RM. oder 462 st. öst. W. sammt den hievon für die Zeit von 3 Jahren, vom Tage der Ueberreichung der gegenwärtigen Klage zurückgerechnet, und von da weiter die zur wirklichen Zahlung laufenden 5% Interessen, und Gezrichtslosen aus der soeben erwähnten Sypothes hiergerichts angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 31. Dezember 1860 Zahl 7256 die Tagsahrt zur mündlichen Verhandlung auf den 20. März 1861 Vormittags 10 Uhr bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten biesem Gerichte unbefann ift, so hat das f. f. stäbtisch belegirte Bezirksgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes Abvokaten Dr. Blumenfeld und stellvertretend den Landes Abvokaten Dr. Delinowski zum Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt wer-

ben mirb.

Durch bieses Stift wird demnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechts- behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen, und diesem f. f. städtisch belegirten Bezirkegerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorsschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen seltst betzumessen haben wird.

Tarnopol, am 31. Dezember 1860.

#### Edykt.

Nr. 7256. C. k. sąd powiatowy miejsko-delegowany w Tarnopolu uwiadamia niniejszem niewiadomego z życia i pobytu Pawła Möhrla, iż Marya Atlas przeciw niemu pozew pod dniem 24. grudnia 1860 do l. 7256 o zapłacenie z hypoteki sumy 440 złr. m. k. lub 462 zł. w. a. na połowie realności Pawła Möhrla pod licz. 696 w Tarnopolu położonej, na rzecz Maryi Sary Atlas zahypotekowanej, wraz z 5% za 3 lat od dnia wniesienia pozwu w stecz r chując, i nadal aż do uiszczenia długu płynącemi odsetkami i kosztami sporu w sądzie tutejszym wytoczyła i z uchwałą z dnia dzisiejszego do ustnej rozprawy dzień sądowy na 20. marca 1861 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym jest.

Ponieważ miejsce pobytu zapczwanego Pawła Möhrla nie jest wiadome, przeto temu obrońca sądowy w osobie adwokata krajowego tutejszego dr. Blumenfelda, zastępca tego zaś adwokat krajowy dr. Delinowski na koszta zapozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowych postępowania prze-

prowadzony będzie.

Upomina się zatem zapozwanego, ażeby temuż obrońcy swemu pisma i inne dowody do obrony praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońcę obrał, tego sądowi oznajmił i wszelkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, albowiem inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 31. grudnia 1860.

(150) Rundmachnug. (3)

Mro. 10387. Bon ber f. f. galizischen Landes "Bau = Direkzion wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei derfelben die vorgeschriebenen Staatsprüfungen für den Baudienst am 26. Februar 1861 abgehalten werden.

Lemberg, am 14. Janner 1861.

# Obwieszczenie.

Nr. 10387. C. k. galicyjska dyrekcya budownictwa krajowego podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, że przepisane w tej mierze egzamina ogólne (Staatsprüfungen) dla służby budowniczej będą się odbywać 26. lutego 1861.

Lwów, dnia 14. stycznia 1861.

(162) E d y k t. (3)

Nr. 4569. C. k. Sąd powiatowy w Złoczowie czyni wiadomo, że po zmarłym w Kniażu dnia 29. maja 1831 Antonim Szember-

skim pertraktacya wprowadzona została.

Ponieważ miejsce pobytu tegoż córki Maryanny Szemberskiej nie jest wiadome, przeto wzywa się ją niniejszym, ażeby w przeciągu roku w tutejszym sądzie w celu deklaracyi do spadku wyż nadmienionego się zgłosiła, inaczej bowiem spadek z resztą wiadomemi sukcesorami i z ustabowionym dla nieobecnej kuratorem p. adw. Rechen przeprowadzony i załatwiony zostanie.

Z c. k. miejsko - delegowanego sadu powiatowego.

Złoczów, dnia 9. grudnia 1860.

Nro. 1823. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Budzanów wird hiemit allgemein bekannt gemacht, daß der durch das f. f. Steueramt Budzanów vormal Kossów unterm 15. August 1854 ad Nro. 59-71 über die substribirte Summe 5000 st. KM. auf den Namen des Adalbert Ochocki ausgestellte Anlehensschein mit Bezug auf das

im Amtsblatte der Lemberger Zeitung Rro. 247, 248, 249 ex 1859 eingeschaltete Gbift vom 12. September 1859 Zahl 696 hiemit für amortistrt erklart wirb.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Budzanow, am 28. Dezember 1860.

### E d y k t.

Nr. 1823. Ze strony c. k. urzędu powiatowego Budzanów jako sądu podaje się niniejszym do powszechnej wiadomości, że wydany przez c. k. urząd podatkowy Budzanowski, poprzednicze Kossowski, pod dniem 15. sierpnia 1854 do Nru. 59-71 na zapisaną przez Wojciecha Ochockiego pożyczkę w kwocie 5000 złr. m. k. bilet pożyczkowy odnośnie do edyktu pod dniem 12. września 1859 do l. 696 wydanego, a w Gazecie Lwowskiej Nr. 247, 248 i 249 umieszczonego, uznaje się za umorzony.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Budzanów, dnia 28. grudnia 1860.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{3}$ 

Nr. 48765. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszym z pobytu niewiadomych Antoniego i Jana Grecholskich, azeby się do spadku po Krystynie Sichowskiej urodzonej Grocholskiej dnia 5-lutego 1820 we Lwowie bez ostatniej woli rozporządzenia zmarłej, w przeciągu roku zgłosili i swe oświadczenia wnieśli, w przeciwnym bowiem razie pertraktacya spadku z innemi zgłosić się mającemi spadkobiercami i z kuratorem zawezwanych Antoniego i Jana Grocholskich, adwokatem p. dr. Czajkowskim prowadzoną hędzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. grudnia 1860.

53) © b i f t (3)

Rro. 45196. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird den, dem Wohnorte nach unbefannten Samuel Dawid zw. Nam. Schaff, und Dawid Klang mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider dies selben Herr Hippolit Czaykowski unterm 13. November 1860 Jahl 45196 ein Gesuch um Auftrag an sie, wegen Rechtsertigung der zu dessen Gunsten im Lastenstande der Güter Szeptyce, Dydiatycze und Ostrów Dom. 196. pag. 174. nr. 44. on erwirkten Pränotazion der Berbindlichseit des Hippolit Czaykowski zur Nückstellung von 44 Faß 17grädigen Schaumbranntweines an Lazar und Anton Magazinier so wie zum Schabenersaße überreicht hat, und daß biesem Gesuche mit Beschluß vom 29. Dezember 1860 Folge gegeben wurde.

Da ber Wohnort bee Samuel Dawid zw. Ram. Schaff und bee David Klang unbekannt sind, so wird benselben u. z. Ersterem ber Landes- und Gerichtsadvokat Dr. Hönigsmann mit Substituirung bee Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Madurowicz, bein Dawid Klang aber Dr. Blumenseld mit Substituirung bee Dr. Landesberger auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und benselben ber oben

angeführte Befcheib Diefes Berichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 29. Dezember 1860.

### Edykt.

Nr. 45196. C. k. sad krajowy lwowski wiadomo czyni Samuelowi Dawidowi dw. imion Schaff i Dawidowi Klang z pobytu nieznanym, że przeciw nim p. Hipolit Czajkowski dnia 13. listopada r. 1860 l. 45196 wniósł prośbę o nakaz celem usprawiedliwienia prenotacyi obowiazku W. P. Hipolita Czajkowskiego do zwrócenia 44 beczek 17-stopniowej szumówki Lazarowi i Antoniemu Magazynier i wynagrodzenia możliwej szkody w stanie biernym dóbr ziemskich Szeptyce, Dydiatycze i Ostrów Dom. 196. str. 174. pozcięż. 44 uzyskanej i tej prośbie uchwała z dnia 29. grudnia 1860 r. zadość uczyniono.

Gdy pobyt Samuela Dawida dw. im. Schaff i Dawida Klang niewiadomy jest, przetoż tymże, a to: pierwszemu adwokat krajowy Dr. Honigsmanu z zastępstwem adwokata Dra. Madurowicza, Dawidowi Klang zaś, adwokata krajowego Dra. Blumenfeld z zastępstwem Dra. Landesbergera stanowią się na ich koszta i odpowiedzialność jako kuratorowi, tymże doręcza się powyższa rozolucya sądowa.

Z rady c. k. Sadu krajowego.

We Lwowie, dnia 19. grudnia 1860.

(164) © 8 i f t. (2)

Mro. 45642. Wom Lemberger f. k. Landes. als Handels. und Wechselgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demfelben zur Fereinbringung ber durch Aron Philipp gegen Josef Müller ersiegten Wechselsumme pr. 675 fl. RM. f. N. G. die erekutive Feilbiethung der dem Josef Müller gehörigen 14/30 Antheile der Lemberger Realität Nr. 3063/4 in einem einzigen, auf den 22. Februar 1861 um 9 11hr Wormittags festgesetten Termine abgehalten, und daß bei diesem Termine die obigen Realitätsantheile auch unter dem Schähungswerthe pr. 2086 fl. 182/3 fr. öst. M. veräußert werden. Das Badium ist mit 5% des Ausrufspreises von 2086 fl. 182/3 fr. öst. W. zu erlegen. Det Schähungsatt und die Feilbiethungsbedingungen können in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden.

Bon diefer Feilbiethung werden die Streittheile und fammtliche Spothekargläubiger, die unbekannten ju handen des für fie in ber Person des Advokaten Dr. Madejski mit Substituirung des Abvokat

ten Dr. Pfeiffer bestellten Ruratore verftandigt.

Lemberg, am 27. Dezember 1860.